# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA EBAROWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakewie dnia 31 Grudnia 1841 r.

Nro 6567. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakoga i Jego Okręgu.

Przekonawszy się z doświadczenia, iż pomimo Razporządzeń Senatu z dnia 9 Kwietnia. 1839 do L. 1855 i z d. 28 Grudnia t. r. do L. 7257 na zasadzie Art. 17 Statutu klassę starozakonnych urządzojącego z r. 1817 wydanych i w Dzienniku Rządowym z r. 1839 w N. 25 i z r. 1840 w N. 6 ogłoszonych a przez które zastrzeżoném zostało: iż ci tylko z starozakonnych konsensa na zawarcie związków małżeńskich będą mogli uzyskać którzy za dosyćuczynienie warunkom w tychłe Rozporządzeniach objętym udowodnią. — Starozakonni na udowodnienie posiadania majątku w ilości Złp. 5000 za odpowiedni do otwarcia handlu uważanego i w takiej ilości Statutem do możności zawierania związków małżeńskich oznaczonego, składają akta notaryalne na takie lub większe summy na ich rzecz wystawione odnoszące się

do realności częstokroć niemających połowy wartości summy powyższej, i bez dopełnienia względnie aktów rzeczonych formalności w niesienia ich do hypoteki, co dowodzi, że akta tego rodzaju jedynie w celu podejścia Ustaw zdziałane bywają i bynajmniej rzeczywistego majątku starozakonnego o konsens do zawarcia małżeństwa ubicgającego się nie wykazują, przekonawszy się nadto z kilkakrotnie zdarzonych wypadków, iż starozakonni tutejszo-krajowi wchodzą w związki małżeńskie z zagranicznemi, starozakonnemi szczególniej w Prusach lub w Król: Polskiem jakkolwiek wedle przepisów tam obowiązujących zawarte, wszakże bez otrzymania na to konsensu od tutejszej Władzy, a tem samem bez udowodnienia kwalifikacyj Statutem zastrzeżonych; — Senat końcem zapobieżenia tak podejściom jak i nieformalnościom wyżej przytoczonym usnał za stosowne w dalszym ciągu powołanych na początku Rozporządzeń postanowić jak następuje:

- 1) Akta notaryalne przez starozakonnych na udowodnienie posiadania majątku w ilości Statutem do możności zawierania związków małżeńskich wymaganego składane, w tedy tylko za dostateczny w tej mierze dowód przyjęte zostaną jak skoro będą zahypotykowane i gdy obok tego udowodnionem będzie wykazem hypotecznym realności do której summa w akcie notaryalnym objęta ma się odnosić, iż summa ta na rzeczonej realności dostateczne bezpieczeństwo znajduje. W razie zaś gdyby dowiedzionem zostało że wyznający się w akcie notaryalnym dłużnikiem, fałszywie się za takiego udawał, ulegnie karze ma drodze Sądowo-karnej na oszustów postanowionej.
  - 2) Každy starozakonny tutejszo krajowy któryby bez poprze-

dniego uzyskania na to od Rządu tutejszego konsensu wszedł za granicą w związki małżeńskie z starozakonną zagraniczną, chociażby zawarcie związków tych nastąpiło po dopełnieniu wszelkich przepisów tam obowiązujących, nie będzie mógł otrzymać dla swej małżonki deklaracyi od Rządu W. M. Krakowa na przyjęcie onejże na stałe tu zamieszkanie, a tem samem taż małżonka do kraju tutejszego przyjętą nie będzie. Postanowienie niniejsze dla powszechnej wiadomości w Dzienniku Rządowym ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 10 Grudnia 1841 r.

Prezes Senatu SCHINDLER. Za Sekretaiza Jingo Senatu Maiewski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 6751. D. G. S.

## SENAT RZADZACY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutku nowego urządzenia Budownictwa krajowego, powołanym został P. Karol Roman Kremer do objęcia zastępczo z dniem 1 Stycznia 1842 r. obowiązków Dyrektora tej gałęzi służby publicznej.

Kraków dnia 17 Grudnia 1841 r.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekr. Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 6908. D. G. S.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości iż JX. Kazimierz Winiewicz Pleban Parafii w Porembie zamianowanym został przez Senat Urzędnikiem Stanu Cywilnego tejże Parafii.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Za Sekr. Jlgo Senatu Maiewski

Nowakowski, Sekr. D. K. Senatu.

Nro 688.

## DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI

w Wolnem Mieście Krakowie.

Podaje do powszechnej władomości, że na dniu 30 b. m. i r. odbędzie się w Sekretaryacie Dyrekcyi Ogólnej licytacya in minus przez Deklaracye opieczetowane na dostawe do Szpitala Sgo Łazarza effektów dla chorych w Szpitalu tym leczonych, położnic i dzieci potrzebnych, a mianowicie; płótna w różnych gutunkach, płócienek, perkaliku, flaneli, sukna derowego, piki białej, ręczników i tym podobnych na złp. 4058 gr. 26 oszacowanych; życzący sobie podjęcia téj dostawy zechcą w dniu i miejscu powyż wymienionych od godziny 11 do 1 z południa złożyć deklaracye epieczętowane, w których wyszczególnią, za jaką cenę mniejszą od szacunku powyżej ustanowionego, essekta wspomnione dostarczyć obowiązują się, dołączą zarazem padium 1/10 części szacunku odpowiadające, które aż do uzupełnienia przyjętej na siebie dostawy w Kassie Szpitalnej pozostanie. O innych zaś warunkach tej licytacyi, tudzież o ilości cenie szczegółowej i gatankach dostarczyć się mianych effektów, w miejscu do licytacyi przeznaczonym, wiadomość powziąść mogą.

Kraków dnia 11 Grudnia 1841 r.

Prezydujacy SCHINDLER. Sekretarz Tyralski. Nro 10674.

#### CENYZBOZA

na Targowicy Publicznej w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

|                              |                          |      |     |     |            | _  |     |     |            | _     | _  |            |    |     | and the last |
|------------------------------|--------------------------|------|-----|-----|------------|----|-----|-----|------------|-------|----|------------|----|-----|--------------|
|                              |                          |      |     |     | 1. GATUNEK |    |     |     | 2. GATUNEK |       |    | 3. GATUNEK |    |     |              |
| Dnia 13 i 14 Grudnia 1841 r. |                          |      |     |     | od do      |    |     | 0   | od do      |       |    | od do      |    |     | ,            |
| Dula 19 11                   | 14 Oradina 1             | 0.21 | K 6 |     | 21.        | gr | 21. | gr  | 21.1       | grlzł | gr | zł.        | gr | zł. | gr           |
| KORZEC:                      | Pszenicy .               |      |     |     |            |    | -   |     |            | -     |    | Pl I       |    |     |              |
|                              | Żyta                     |      | *   | 0 0 | 27         |    |     |     |            | - 26  |    |            |    | 24  | 19           |
| 19                           | Jeczmienia.              |      |     |     | 19         |    |     |     |            | _ 13  |    |            |    | 12  | 15           |
|                              | Owsa                     | 6 0  |     |     | 17         | 20 | 9   |     |            |       | 1  |            |    | 12  |              |
| 11                           | Grochu .                 |      |     |     | -          | _  | 19  | 6   |            | - 16  | 15 | -          |    | _   | _            |
| 99                           | Jagiel                   |      |     | 4 4 |            |    | 29  |     |            |       | -  | stee       | -  | -   | -1           |
| 22                           | Soczewicy.               | 4    |     | 4 4 |            |    | 16  |     |            |       | -  |            |    |     |              |
| 51                           | Rzepaku .                |      |     |     |            |    |     |     |            | - 27  |    |            |    | -   |              |
| 23                           | Tatarki .<br>Wielogrochu |      | •   |     |            |    | 16  | _   |            | - 114 |    |            |    |     | -            |
| 39                           | Ziemniaków               |      |     | 1   | 2          | 24 |     | 0.1 |            |       | 1  |            |    |     |              |
| 75                           | Koniczyny .              |      |     | . , |            |    |     |     |            | 150   | 1  |            |    | 150 |              |
| CENTNAR:                     | Siana                    |      | 4   |     |            | _  | 2   | 24  |            | - 1   | 26 |            | _  |     |              |
| 33                           | Stomy .                  |      |     |     |            |    | 3   |     |            | 0     | 12 |            |    |     | -            |
| CENTINAN;                    |                          |      |     |     |            | _  |     |     |            |       |    |            | _  |     |              |

Sporządzono w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 16 Grudnia 1841 r.

1. Chabershi Z. R. W. S. W.

Nro 22284.

## DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podoje do wiadomości, iż karta krojowości staroz. Majera Au-

trycht zeginęła; ktoby takową znalazł zechce ją złożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 11 Grudnia 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

Nro. 21842.

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Jana Stachowskiego wydana zaginęła; ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze Służących.

Kraków dnia 11 Grudnia 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Duciłłowicz.

Nro. 23836.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje

się latarnia blaszanna znaleziona; ktoby przeto mienił się być onejżo właścicielem, po odebranie w przeciągu miesięcy 3 zgłosić się ma.

Kraków dnia 14 Grudnia 1841 r.

Dyrektor Policyi, Wolfarth. Sekretarz, Ducittowicz.

Nro 23738.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się parasolka perkalikowa w deseń damska, która po odpuście ś. Krzyža w Mogile znalezioną została; ktoby przeto sądził się być właścicielem tejze pa odebranie zgłosić się winien.

> Kraków dnia 14 Grudnia 1841 r. Dyrektor Policyi, Wolfarth.

Sekretarz Bucittowicz.

Nro 24030.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Ponieważ doszło do wiadomości Dyrekcyi Policyi, iż niektóre osoby lekce ważąc Rozporządzenie wzbraniające palenia fajek i cygar po ulicach, nietylko niepowodują się ostrzeżeniem straży policyjnej ale nadto używają niekiedy względem niej wyrażeń nieprzyzwoitych lub usprawiedliwień niestosownych; przeto Dyrekcya Policyi ostrzega niniejszem, iż straż policyjna stosownie do obowiązujących przepisów odebrała polecenie arcsztowania każdego w jaki bądź sposób dopuszczającego się względem niej obelg. Aby więc nikt niewiadomością zasłaniać się nie mógł ostrzeżenie niniejsze w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Rządowym zamieścić postanowiła.

Kraków dnia 17 Grudnia 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarth.
Sekr. Ducittowicz.

Nro 23576.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Kaspra Tuszyńskiego wydana zaginęła; ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Kraków dnia 20 Grudnia 1841 r.

Dyrektor Policyi,
Wolfarlh.
Sekretarz, Ducittowicz.